15. Oftober 1862.

Nrº 237.

15. Października 1862.

(1756)

## Kundmachung.

Nro. 2649. Die X. öffentliche Berlosung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlastungsfondes wird am 31. Oftober 1862 8½ Uhr Bormittags im Saale der k. k. Statthalterei (Glowackisches Gebäude ENr. 98½ kyczasower Gasse) natkfinden.

Die zu bieser Berlosung bestimmte Tilgungequote beträgt 295.000 fl. CM. ober 309.750 fl. ö. W., und es spielen biebei bie fammtlichen bis zum 15. August I. J. hinausgegebenen Schuldverschreibungen mit.

Was mit Bezug auf die Kundmachung ber k. k. Statthalterei vom 13. August 1862 Zahl 2213/FD. zur allgemeinen Kenniniß ge-

racht wird.

Bon ber f. f. galigischen Statthalterei.

Lemberg ben 8. Oftober 1862.

Mro. 42813. Dom Lemberger f. f. Landes= als Handels und Bechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde zur Hereindrinsung der von Lippe Hersch Meth wider die Erben nach Karl Maczuski etsiegten Forderung von 800 fl. KM. oder 840 fl. öft. W. f. N. G. die erefutive Fellbiethung der dem Karl Maczuski eigentlich dessen Grben gehörigen, sub Nro. 557 % in Lemberg gelegenen Reatität in drei Terminen, nämlich am 14. November, 2. und 19. Destember 1862 jedesmal um 10 Uhr Pormittags abgehalten, und daß die frägliche Realität in den zwei ersten Terminen nur um den Schähungswerth, im dritten Termine aber auch unter dem Schähungswerthe von 1324 fl. öst. W. veräußert werden wird.

Das Babium beträgt 350 ft. oft. 23.

Der Schötzungsaft und die Feilbiethungsbedingungen fonnen in ber h. g. Regiftratur eingefehen ober in Abfchrift erhoben merten.

Bon biefer Feilbiethung werten die betreffenden Interesenten, sammtliche Sypothekargläubiger, die liegende Masse der Jente Nathansohn, dann die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Cheleute Stefan und Sosie Sinkiewicz, so wie alle jene, welche inzwischen an die Gewähr gelangen, oder denen der Lizitazionsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, durch den ihnen in der Person des Adv. Dr. Jabkonowski mit Substitutrung tes Adv. Dr. Zminkowski bestellten Kurator verständigt.

Lemberg, am 2. Oftober 1862.

## E dykt.

Nr. 42813. C. k. sąd krajowy Lwowski jako handlowy i Wekslowy wiadomo czyni, że na zaspokojenie nalczytości w kwocie 800 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a. z p. n. przez Lippe Hirsch Meth Przeciw spadkobiercom Karola Maczuskiego nabytej, sprzedaż publiczna realności Karolowi Maczuskiemu a właściwie jego spadkobiercom przynależnej, pod 1. 5574/4 we Lwowie potożonej, w trzech terminach, t. j. 14. listopada, 2. i 19. grudnia 1862, każdego razu 10ej godzinie przed południem przedsięwziętą zostanie, i że ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkową, a na trzecim terminie także poniżej ceny szacunkowej w ilości 1324 zł. w. a. sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 350 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszo - są-

dowej registraturze przejrzeć lub też w odpisie podnieść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony interesowane, tudzież wszyscy wierzyciele hypoteczni jako też nieobjęta masę padkową Jenty Nathansohn, ze zycia i miejsca pobytu niewiadomych małzonków Szczepana i Zofie Sińkiewiczów, tudzież wszystkich, którzyby poźniej ze swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, lub też którymby uchwała licytacyjna z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie adwokata dr. Jabłonowskiego z zastępstwem adwokata dr. Zminkowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 2. października 1862.

Mro. 6598. Bom f.f. Kreisgerichte wird der Handlung E. Benjanowitz & Comp. ruchichtlich den beiden Gesellschaftern derselben Llias Benjanowitz und Max Jakobsohn mittelft gegenwärtigen Edites bekannt gemacht, es habe wider dieselben Thomas Harrisohn unterm 12. August 1862 Jahl 5399 über die Summe von 500 Ein. um Erlassung des Zahlungsauftrags das Ansuchen gestellt, worüber in Folge oberlandesgerichtichen Erlasses vom 15. September 1. J. 3. 24278 mit dem Beschlungsauftrag erlasses vom 17. September 1862 3. 6137 der Zahlungsauftrag erlassen worden ist.

Max Jakobsohn unbekannt ift, so hat bas f. f. Kreisgericht zu Zto-

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 2649. Dziesiąte publiczne losowanie obligacyi Lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 31. października 1862 o godzinie 8½ przed południem w sali c. k. Namiestnictwa (w domu Głowackiego pod Nr. 98½, przy ulicy Łyczakowskiej.)

Przeznaczona na to losowanie kwota do umorzenia wynosi 295.000 złr. m. k. czyli 209.750 zł. w. a, i mają w niem udział wszystkie obligacye wydane po dzień 15. sierpnia r. b.

Co się odnośnie do obwieszczenia c. k. Namiestnictwa z 13. s ierpnia 1862 l. 2213 - D. F. podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. października 1862.

czow zu ihrer Vertretung und auf beren Gefahr und Koften ben hiesigen Abvokaten Dr. Warteresiewicz mit Substitutrung bes Abvokaten Dr. Mijakowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtse sache nach Borschrift fur bas Wechselversahren verhandelt werden wird.

Durch diese Edift werden demnach die Belangten erinnert zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtesbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folson selbst beizumessen baben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, ben 10. Oftober 1862.

Mro. 30093 Dom Lemberger f. f. Laubesgerichte wird den Erben nach Josef Sawicki, d. i. den nach ihm hinterbliebenen zwei Töchtern Agnes und Rosalia Sawicka und der hinterbliebenen Witwe Theola Sawicka hiemit befannt gegeben, daß vom f. f. Kreisgerichte in Stanislau eine Privat - Schuldurfunde bes Nicolaus Kuszewski vom 24. Jänner 1794 und eine Erflärung desfelben vom 28. Mai 1802 z. 3. 13336 zur Ausfolgung an die obgenannten Erben hieher übersfendet worden sind.

Da der Wohnort der obgenannten Erben diesem Gerichte unbekannt ift, so wird ihnen der Landesgerichts-Advosat Hr. Dr. Roidski
hiemit zum Kurator ad actum bestellt, und derselbe auf Grund der Ministerialverordnung vom 15. August 1859 Ar. 154 des R. G. B.
aufgefortert, die in der besonderen Ausbewahrung hiergerichts besindlichen obangeführten Urfunden im Namen der obgenannten Josef Sawicki'schen Erben binnen sechs Monaten zu übernehmen, widzigens
dieselben an die Registratur ohne weitere Haftung des Staats-Aerars
abgegeben werden würden.

Bovon die Josef Sawicki'schen Erben Agnes, Rosalia und Thecla

Sawicka mittelft bes gegenwartigen Gbiftes verftanbigt werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 10. September 1862.

E dy k t

Nr. 30093. C. k. sąd krajowy lwowski spadkobiercom po ś. p. Józefie Sawickim, a to pozostałym dzieciom Agnieszce i Rozalii Sawickiej, jako tez pozostałej wdowie Tekli Sawickiej niniejszym wiadomo czyni, że c. k. sąd obwodowy Stanisławoski do tego sądu krajowego przesłał dokumenta, a to skrypt Mikołaja Kuszewskiego z dnia 24. stycznia 1794 i deklaracyę tegoz z dnia 28. maja 1802 do l. 13336, które wyż wymienionym spadkobiercom wydane być mają.

Gdy miejsce pobytu rzeczonych spadkobierców temu sądowi wiadome nie jest, wiec ustanawia się im rzecznika krajowego pana dra. Roińskiego za kuratora i temuż na mocy ministeryalnego rozporządzenia z duia 15 sierpnia 1859 Nr. 154 Dz. ust. p. poleca się, aby rzeczone dokumenta, które w sądzie przechowują się, w ciągu sześciu miesięcy w imieniu wyż wymienionych spadkobierców po Józefie Sawickim odehrał, inaczej takowe bez dalszej odpowiedzialności do aktów registratury oddane zostaną.

O czem się spadkobiercy po s. p. Jozefie Sawickim, Agnieszka,

Rozalia i Tekla Sawicka uwiadamiają.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 10. września 1862.

Nr. 14735. C. k. sad obwodowy Tarnowski uwiadamia niniejszem spadkobierców po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, iż

1

w celu zawiadomienia leżącej masy spadkowej po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, o tutejszo-sądowej uchwale z dnia 6. sierpnia 1862 liczba 12067 tejże masie kurator w osobie pana adwokata dra. Kaczkowskiego z substytucyą pana adwokata dra. Jarockiego przeznaczony, i temuż wyż wspomniona uchwała do l. 12067 dereczoną została.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 2. października 1862.

(1747) Rundmachung. (8

Rro. 5845. Der mit bem h. g. Ebifte vom 31. August 1862 Jahl 3729 zur Feilbiethung der Realität des Nathan Suchodoller sub Nro. 944 in Brody und der über derfelben für Chane Mann aushaftenden Summen pr. 700 SR., 385 SR. und 195 SR. auf den 12. Oftober 1862 anderaumte erste Lizitazions Termin wird auf den 20.\*) Oftober 1862 um 9 Uhr Früh verlegt.

Bas zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Brody, ben 3. Oftober 1862.

\*) In Dro. 235 lefe flatt 17. 20. Oftober 1862.

(1753) Lizitazions = Ankündigung. (2)

Mro. 13316. Zur Verpacktung ber allgemeinen Berzehrungsssteuer vom Wein- und Fleischverbrauche in den Pachtbezirken Czort-kow und Jagielnica für 1 oder 3 Jahre unbedingt oder für 1 Jahr mit Vorbehalt der stillschweigenden Erneuerung auf das weitere 2te und 3te Jahr wird unter den mit der Lizitazions-Ankundigung vom 4. September 1862 Zahl 11648 befannt gemachten Lizitazionsbedingsnissen im Amtslofale der k. k. Finanz-Bezirks. Direkzion in Tarnopol am 22. Oktober 1862, u. z. für Czortkow von 9 dis 12 Uhr Vormittag, und für Jagielnica von 3 dis 6 Uhr Nachmittag eine 2te Lizitazion abgehalten werden. Der Ausrusspreis beträgt sammt dem 20% Zuschlag für ein Jahr für Czortkow 3092 fl. 56 fr., wovon für Wein 248 fl. 11 fr. und für Fleisch 2844 fl. 45 fr. entfallen, und für Jagielnica 3113 fl. 99 fr., wovon für Wein 261 fl. 48 fr. und für Fleisch 2852 fl. 51 fr. entfallen.

Schriftliche Offerten fonnen bis jum Beginn ber mundlichen Li-

angebracht werben.

Bon ber f. t. Finang-Begirte-Direktion.

Tarnopol, am 8. Ofiober 1862.

(1750) E d y k t. (2

Nr. 537. C. k. sąd powiatowy w Radymnie oznajmia, że na dniu 3. stycznia 1855 zmarł Wawrzyniec Buczkowski z pozosta-

wieniem kodycylu pisemnego.

Sąd nieznając pobytu pozostałego syna Piotra Buczkowskiego, wzywa takowego, jako prawnego współspadkobiercę, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niego kuratorem Szczepanem Zajezierskim przeprowadzony będzie.

C. k. sad powiatowy. Radymno, duia 30. sierpnia 1862.

(1743) Lizitazions-Ankündigung. (3

Mro. 13246. Bur Verpachtung der Verzehrungssteuer vom Wein und Fleische in den Pachtbezirfen Mikolince und Budzadow auf das Verwaltungsjahr 1863 d. i. für die Zeit vom 1. November 1862 dis Ende Oftober 1863 entweder unbedingt oder mit stillschweigender Erneuerung auf das weitere 2te und 3te Jahr oder auf drei Jahre uns bedingt, wird im Amtslofale der f. f. Finanz. Bezirfs. Direkzion in Tarnopol am 21. Oftober 1862, und zwar für Mikulince von 9 dis 12 Uhr Vormittag und für Budzanow von 3 dis 6 Uhr Nachmittag unter den mit der Lizitazions. Ankündigung vom 4. September 1862 3. 11648 bekannt gegebenen Bedingnissen eine zweite Lizitazion abgehalten werden. Der Ausrufspreis sammt dem 20% Zuschlage ist für den Pachtbezirk Mikulince mit jährlich 3481 st. 85 fr., wovon für Wein 200 fl. und für Fleisch 3281 fl. 85 fr. entfallen, und für den Pachtbezirk Budzanow mit jährlichen 1995 fl. 86 fr., wovon für Wein 32 fl. 2 fr. und für Fleisch 1963 fl. 84 fr. entfallen, sessestet.

Schriftliche Offerten konnen bie jum Beginn ber mundlichen Ligitazion bei bem Borftanbe der genannten Finang = Bezirke = Direkzion

eingebracht merden.

Bon ber f. t. Finang-Bezirte. Diretzion.

Tarnopol, am 6. Oftober 1862.

1751) E d y k t. (2)

Nr. 8807. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem spadkobierców ś. p. Józefa Chmieleckiego z nazwiska i miejsca pobytu nieznanych, i pupilów Jassowskiego z życia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, a w razie śmierci ich nieznanych z nazwiska i miejsca pobytu spadkobierców jako pani Paulina z Dzwonkowskich 1. ślubu Dembińska 2. Brześciańska, pozew de praes. 11. września 1862 do 1. 8807 o ekstabulacyę kwot 1447 złp. i 1148 złp. z nadciężarem ze stanu biernego dóbr Rustweczka w obwodzie Przemyskim położonych, przeciw nim w sądzie tutejszym wniosła, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. listopada 1862 godzinę dziesiątą z rana wyznaczony został. Ustanawia

się przeto dla tych nieznanych pozwanych kuratora w osobie adwkrajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Dworskiego i tychże zapozwanych wzywa się, by ustanowionemu kuratorowi przed powyższym terminem wszelkie sprawy swojej dotyczące dowody i dokumenta zakomunikowali lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogące złeskutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl dnia 17, września 1862.

1742) Lizitazions-Ankündigung. (3)

Nro. 72. Bon Seite des Rameral. Wirthschaftsamtes Janow wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Branntweins, Bier und Methpropinazion auf dem an die Nazionalbank übergebenen Gutstheile Wrocow, Borki und Karaczynow mit Schönthal (im Lemberger Kreise) auf die Dauer vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1865 die öffentliche Lizitazion bei dem k. k. Kameral Mirthschaftsamte zu Janow am 23. Oftober 1862 Vormittags in den gewöhnslichen Amtsstunden abgehalten werden wird.

Die Pactobjefte merben zuerft einzeln, und bann in concreto

für alle nachbenannten brei Sefzionen, nämlich:

1. Setzion bestehend aus der Ortichaft Borki janowskie,

2. btto. Wrocow,

3. dtto. Karaczynow mit Schönthal ver-

Bufammen . . 1020 fl. 47 fr.

öfterr. Bahrung.

Seder Pachtluflige hat ben 10ten Theil des Musrufspreises ju

Sanden ber Ligitagione. Rommiffion ju erlegen.

Es werden auch schriftliche, auf den gesetlichen Stempel ausgesfertigte, vom Offerenten eigenhändig geschriebene und unterfertigte verspiegelte Anbothe angenommen, welche Offerten beim Vorfteher bes f. f. Rameral - Wirthschaftsamtes, jedoch nur bis 6 Uhr Abends bes ber mundlichen Lizitazion unmittelbar vorhergehenden Tages überreicht werden können.

Sammtliche Pachtbedingungen werden ben Pachtlustigen am Tasge ber Pachtversteigerung von der Lizitazions-Kommission vorgelesen werden können, und können auch noch vor diesem Zeitpunkte von den Pachtlustigen beim Jauower k. k. Kameral-Wirthschaftsamte eingesehen

Bom Janower f. f. Kameral-Wirthschaftsamte. Janow, ben 30. September 1862.

(1745) Lizitazions,Ankündigung. (3)

Rro. 8183. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direktion in Kolomea wird eine öffentliche Berfteigerung gur Berpachtung ber Ginbe-bung:

a) der Bleisch-Bergehrungesteuer im Bachtbegirte Kolomea,

b) ber Wein: Berzehrungssteuer im Pachtbezirke Kolomea, bann c) ber Fleisch-Berzehrungssteuer im Pachtbezirke Kosow, und

d) ber Fleisch-Werzehrungesteuer im Pachtbezirke Zablotow für das Berwaltungsjahr 1863 mit stillschweigender Bertrageerneuerung ober für die Berwaltungsjahre 1863, 1864 und 1865 unbedingt zu a) und b) am 20. Oftober 1862, dann zu c) und d) am

21. Oftober 1862 abgehalten werden.
Der einjährige Auserufspreis beträgt für a) sammt bem 331/3% Gemeindezuschlage der Stadt Kolomea 13039 st. 30 fr., für b) sammt dem 55% Gemeindezuschlage der Stadt Kolomea 1353 fl. 83 fr., für c) 2585 fl. 24 fr. und für d) 1898 fl. 50 fr.

Die übrigen Lizitazions. Bedingungen enthalt bas Amteblatt ber Lemberger Zeitung vom 15. September 1862, Mr. 212.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion. Kolomea, am 8. Oftober 1862.

(1737) E d y k t. (3)

Nr. 12693 C. k. sad obwodowy Stanisławowski pana Adama hr. Bakowskiego i pana Stanisława Szumlańskiego z pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że przeciw nim jako spadkobiercom Ferdynanda hr. Bakowskiego, p. Antoni hr. Golejewski pozew na dniu 19. września 1862 do l. 12693 o ekstabulacyę sum 225 dukatów i 500 złr. m. k. wraz z odsetkami i kosztami 8 zł. 18 kr., 12 zlr. i 12 zlr. 53 kr. m. k., z części dóbr Harasimowa, Hawrylaka i Balaharówki Lib. dom. 221. pag. 340. n. on. 111. i 112. – Lib. dom. 165. pag. 286. n. on. 99. i 100. Lib. dom. 165. pag. 258. n. on. 124. i 125. Lib. dom. 165. pag. 239. n. on. 143, tudzież adnotowaną pertraktacyę spadku do 1.24934 i 25201 ex 1853 . i 2827 ex 1855 wniósł, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 13. listopada 1862 o 10tej godz. przed południem się wyznacza. Zapozwanym ustanawia się na ich koszt i niebezpieczeństwo za kuratora pan adwokat krajowy Dr. Bersou z zastępstwem pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego, z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi zachodniej przepisanej załatwiona zostanie.

Upomina się przeto niniejszym edyktem zapozwanego p. Adama hr. Bąkowskiego i p. Stanisława Szumlańskiego, ażeby albo na terminie sami stanęli, albo temuż kuratorowi środki swej obrony udzielili lub innego sobie adwokata obrali i sądowi go oznajmili.

Stanisławów, dnia 24. września 1862.